# Posener Intelligenz-Blatt.

# Mittwoch, den 3. September 1817.

Angekommene Frembe vom 31. August 1817.

Herr Gutsbesitzer v. Chlapowski aus Lopuchowo, v. Binkowski aus Mierzes wo, I. in Nro. 251 auf der Breslauerstraße; Herr Graf Roczycki aus Janowic, I. in Nro. 99 auf der Wilde; Erbherr v. Grabski aus Milodlawice, I. in Nro. 391 auf der Gerberstraße.

Abgegangen ben 31. Auguft

Die herren: Erbherr v. Swiscidt nach Zernik, Graf Miledi nach hojeres

Befanntmachung.

Auf den Antrag des Michael Lewin Munt ju Inowraclam, werden alle biejes migen, welche an die verlohren gegangene Obligation ber Senator Chriftian Davib und Appolonia Stettinichen Cheleute in Inomraclam vom 19. August 1790, welche Diefelben über die Summe von 600 Riblr. fur die Frau Juftina v. Erzinska als Lebtagsbefigerin bes Bermogens ihres erften Mannes bes Alexander v. Boructi und nunmehr beffen Erben ber Martin v. Borudifden Erben zugehöriges Capital gericht= lich ausstellten, und nach bem Sypothefen-Atteft vom 1. Marg 1791 auf ihr in Ino= wraclaw am Markte sub Nr. 134 B. belegenes Wohnhaus eintragen ließen, und welche Obligation durch ben gerichtlichen Bergleich vom 22. November 1805 auf ben Ritterichafterath Bonaventura v. Borudi überging, von biefem aber nach ber gerichtlichen Ceffion vom 27. Marg 1809 auf ben Dofes Glias Ephraim, und von diefem ex Cossione bom 5. December 1811 auf ben Michael Lewin Munt über= ging, ale Gigenthumer, Cessionarien oder Pfandbefiger, oder ale fonftige Inhaber, irgend einige Rechte guffeben, hiermit bffentlich vorgelaben, fich binnen brei Monaten und langstens in bem coram Deputato Geren Landgerichts-Rath von Prabzinski auf den 6. November c. Bormittage um 9 Uhr hiefelft in bem Landges richts-Gebaude anberaumten Prajudicial-Termin entweder in Person ober durch zusläßige mit Special-Vollmacht versehene Bevollmachtigee, wozu denjenigen, welchen es hier an Bekanntschaft fehlt, die Justiz-Commissarien Piglostewicz, Schöpfe, Nafalski und Guderian vorgeschlagen werden, zu melden, und ihre Rechte geltend zu machen, und zwar unter der Verwarnung, daß sie bei ihrem Ausbleiben mit ih en Ausprüchen an die gedachte Obligation werden präcludirt, ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt, und die Forderung auf den Grund des Erkenntnises auf Antrag des jezigen Besigers im Nypothekenbuche wird geibscht werden.

Urfundlich unter ber verordneten Unterschrift und Beidrudung bed Landgerichts=

Infigele ausgefertigt. Go geschehen Bromberg, ben 12. Mai 1817.

Roniglich Preug. Landgericht.

Edictal=Borlabung.

Der wegen berichiedener Dienfiverges hungen und Beruntrenung fuspendirte, verhaftete und burch Rachlaßigfeit feiner Bachter entwichene bisberige Accife-Gin= nehmer in Miloslam Giferett, wib auf Den Untrag feiner Frau ber Marianne Gi= forsta, geborne Bertowsta vorgeladen; fich binnen brei Monaten, und fpateftens bis jum 25. September 1817 por bem Landgerichte = Affeffor herrn v. Borgedi, Deputirten bes unterzeichneten Gerichts gut gestellen, wibrigenfalls nicht nur gegen ihn in Contumaciam verfahren, fon= bern, er auch bes angeschuldigten Berbrechens in Beziehung auf die Chescheidung fur geftandig erachtet, und auf Trennung ber Che nach S. 62 Tit. 40 ber preußi= ichen Gerichteordnung erfannt werden wird.

Pofen, den 22. Mai 1817.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Na zadanie Maryanny z Berkowskich Sikorskiey, Zapozywamy ninievszem męża iey Wincentego Sikorskiego dotychczasowego Exaktora w Miłosławiu o wykroczenia i przeniewierzenie się w Urzędzie zawieszonego, przytrzymanego, a przez niedozor stróży zbiegłego, aby sie w ciągu trzech miesię y, a naydaley az do dnia 25. miesiaca Września 1817 roku przed Ur. Assessorem Borzeckim Deputowanym Sądu naszego stawił, gdyż w przeciwnym razie nie tylko zaocznie przeciw niemu postapiono, ale nawet za przyznajacego się do występku co do rozwodu małżeństwa uznany, i rozwiazanie małżeństwa stosownie do 8. 62. Tyt. 40. Ordynacyi Sadowéy Pruskiéy wyrzeczone zostanie.

Poznań dnia 22. Maia 1817.

Królewski Sąd Ziemiański,

# Offener Arreft.

Rachdem über bas Bormogen bes biefigen jubifchen Kaufmanns Tidor Sirfch= berg ber formliche Concurs eröffnet mor= Den, fo werden alle biejenigen, welche fur ben Birfdberg irgend etwas es beftebe in baaren Gelbern, gelogleichen Papieren, Brieffchaften, Documenten ober fonfligen Effecten hinter fich haben mochten, hierdurch und Kraft diefes aus gewiesen, baffelbe weder an benfelben, noch an einen andern, fur beffen Rechnung auszuantworten, viehnehr folches mit Borbebalt ihrer baran habenben Rechte in Das Depositorium Des unterzeichneten Ge= richts abzuliefern. - Gollte beffen un= geachtet eine Musantivortung an einen andern als bas genannte Depositorium erfolgen; fo wird folches fur nicht gefcheben erachtet, und bas Gegablte ober Ber= abfolgte jum Beften ber Gredit-Maffe anberweit beigerrieben; wenn aber ber Inhaber folder Gelber ober Gachen, felbi= ge verfchweigen und gurudbehalten follte, er noch außerdem feines Baran habenden Unterpfand= und andere Rechtes, fur ber= luftig erflart merden.

Urkundlich unter des Ronigl. Preuß. Landgerichts-Insiegel und der verorducten Unterschrift ausgefertigt.

Bromberg, den 11. August 1817.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Areszt ofwarty.

Gdy nad maiathiem tuteyszege Starozakon: kupca Izydora Hirschberg, formalny konkurs otworzony został, przeto zalecamy wszystkim tym, którzy dla tegoż Izydora Hirschberg czegokolwiek badź to w gotowiznie, papierach pienieżna wartość maiacych, listach, dokumentach; czyli innych effektach, za soba maia ninieyszem zaleceniem, i na mocy tegoż; ażeby takowych ani temuż samemu, lub komu innemu, na rachunek iego niewydawali, owszem takowe przedmioty z zachowaniem swych do nich mianych praw, do depozytu podpisanego Sadu złożyli. - Gdyby iednak pomimo tego wydawanie iakowe komu innemu anizeli do rzeczonego depozytu nastąpić miało, na ten przypadek takowe za nienastapione uważanem, i wypłata lub wydany przedmiot na dobro massy wierzytelnéy powtórnie ściągnionem bedzie, ieżeliby zaś posiedziciel wspomnionych pieniędzy, lub rzeczy takowe utaić, i zatrzymać miał tenže nie tylko ich, ale i swego na nie mianego zastawnego i innych praw za utracającego uważanym bydź ma.

w dowod pod zwyczayną pieczęcią i podpisem wydano.

w Bydgoszczy d: 11. Sierpn: 1817-

Królewski Sąd Ziemiański.

Dr. Hevelke.

Ebictal=Citation.

Es werden alle Diejenigen unbefann= ten Glaubiger, welche an die Raffe bes Ronigl. Preuf Sufaren-Regimente Dr. 7 (bas Befipreußische) beffen Staab gegen= wartig ju Liffa im Großherzogthum Pofen fteht, aus irgend einem rechtlichen Gruns be aus ben Rechnungs = Jahren 1813, 1814 und 1815 Unforderungen gu ma= chen berechtigt find, hierdurch öffentlich porgelaben binnen 3 Monaten und fpateftens in dem auf den 6. December a. C. hiefelbft bor bem Deputirten herrn Land= gerichte-Rath Lengefeldt angefesten perems torifchen Termine ohnfehlbar zu erichemen, ihre Unspruche anzubringen, und nachzuweifen, ober im Musbleibungsfall ju ge= wartigen, baf fie mit ihren Forderungen an die gedachte Regiments-Caffe praclubirt, ihnen beshalb ein emiges Stillschweigen wird auferlegt, und fie blos an bie Person besjenigen mit dem fie contractirt haben, oder welcher die ihnen zu leiftenbe Bahlung in Empfang genommen, und fie boch nicht gehörig befriedigt bat, merben verwiesen werben.

Frauffadt, ben 4. August 1817. Ronigl. Preuß. Landgericht.

## Cytacya Edyktalna.

Wszyscy ci Kredytorowie nie wiadomi, którzy do Kassy Królewsko-Pruskiego Regimentu Huzarów Nr. 7 zachodnio Pruski nazwanego, którego sztab teraz w Lesznie w Wielkiem Xieztwie Poznańskiem konsystuie, z iakiego badź prawnego powodu z lat rachunkowych 1813 do 1815 włącznie pretensye mieć lub takowe rościć by prawnie mogli, ninieyszem publicznie zapozywaią się, aby na terminie na dz eń 6, Grudnia r. b. peremtorycznie naznaczonym nieomylnie tu stawili sie, way pretensye swe podali i udowodnili, gdyż w razie niestawienia się prekluzyi swych do Kassy wspomnionego wyżey Regimentu pretensyow, oraz spodziewać się maia, iż wieczne o nych zamilczenie wierzycielóm zaleconem, i oni jedynie tylko do osoby tegoż z którym kontrakt działali wskazanemi zostana.

Wschowa dnia 4. Sierpnia 1817.

Król. Pruski Sąd Ziemiański,

#### Borlabung

an die etwanigen unbekannten Glaubiger des Konigl. hochloblichen affen Weffpreus Bischen und resp. oten Linien Infanterie-Regiments.

Die etwanigen unbekannten Glaubiger des Konigl, hochfoblichen iften Westpreußischen und resp. Gten Linien Infanterie-Regiments, welche aus ber Zeitperiode von 1813 bis 1815 irgend einige Auforderungen an bas gedachte Regiment zu formiren haben; werben hierburch offentlich vorgelaben, ihre bieffalligen Forberungen in termino ben 10 Nevember um 9 Uhr Bormittage bor bem ernannten Des utate Seren Landgerichte-Rath v. Rogozuiell in unferm hiefigen Parrheienzimmer g borig anzubringen und gu justificiren; widrigenfalls biefelben mit ihren etwanigen Forden rungen placludirt, und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Pofen, Den 28. Juli 1817. Roniglich Preug. Landgericht. v. Ollrych.

# Patent Subhastacyiny.

Wiadomo czyniemy Publiczności, że dom tu w Poznaniu na Chwaliszewie pod Nrem. 48 położony, a stykający się z iednéy strony z domem Szl: Andrzeia Stęszewskiego, z drugiéy Szl: Walentego, z zabudowaniami, ogrodem i podworzem, Sław: Kaźmierza i Doroty małżonkow Dzrewieckich własny, na fundamencie wyroku byłego Trybunału Cywilnego tut yszego z dnia 8. Marca 1816 roku, i na żądanie realnego Wierzyciela JP. Pawła Paluszkiewicza w drodze exekucyi przez publiczną licytacya bedzie sprzedany, który sadownie na 1151 talerów 18 dgr. otaxowany został.

Termina licytacyine do sprzedaży tego domu wyznaczają się:

Iszy. na dzień 8. Lipca 1817; 2gi. na dzień 12. Sierpnia 1817;

3ci. ostatni i zawity na dzień 16. Września 1817 roku, zawsze z rana o godzinie otćy przed deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Bobrowskim w izbie instrukcyjney Sadu naszego. Wzywamy więc wszystkich maiących chęć kupna tego domu, ażeby się na oznaczonych terminach, a osobliwie na ostatnim zawitym osobiście stawili i swoie licyta do protokułu podali, z oznaymieniem, iż naywięcey ofiaruiacemu dom ten z przyległościami na ostatnim terminie, ieżeli z iakiéy przyczyny wyznaczenia nowego niewypadnie potrzeba, za gotową zaplata przyderzony zostanie, a to pod temi warunkami:

a) że pluslicytum w ośm dni po publikacyi wyroku adjudykacyinego, chociażby nowe podatki i ciężary na dom ten przed lub, po publikacyi wyroku tego nałożone, lub przez iakiżkolwiek sposób territorium iego zmnieyszone zostało, bez wszelkiey excepcyi w grubey srebrnéy kurs w kraju mającey monecie do depozytu Sądu nasze-

go złożone bydź powinno; koszta całey fey subhastacyi w trzy dni po publikacyi wyroku adjudykacyinego na rece Extrahenta subhastacyi JP. Pawła Paluşzkiewicza lub iego Pełnomocnika Ur. Przepałkowskiego Adwokata złożone bydź maia;

w razie niewiszczenia się na koszt i ryzyko Pluslicytanta, inna li-

cytacya nastapi.

Przytem zapozywamy wszystkich realnych wierzycieli tych, którzyby do wspomnionego domu z przyległościami z lakiegokolwiek zrzódła mniemali mieć pretensve, izby się na tych terminach, a osobliwie na ostatnim zawitym stawili, i swoie mniemane pretensye podali, gdyż wrazie przeciwnym nietylko z niemi prekludowani będą, ale nadto wieczne milczenie o nich nazawsze nakazane im zostanie.

Poznań dnia 28. Kwietnia 1817. Królewski Pruski Sad Ziemiański,

Befanntmadung.

Da fich im beutigen Termine gum of= fentlichen Bertaufe ber auf bem Gute Ba= eborgendo bei Jarocin eingeschlagenen, zur Cajeran v. Bobrowstischen Pupillen-Maffe gehörigen 1979 Rlaftern Gidenholzes fein Raufluffiger eingefunden bar; fo bas ben wir einen andern Termin auf ten 7. Detuber c. Wormittags um 10 Uhr auf dem berischaftlichen Sofe zu Backorzewo anberaumt, ju welchent wir Raufluftige eintaben und werben folden die Bedingun: gen in Zermino befannt gemacht merben.

Jarocin, den 27. August 1817. Ronigl. Preug, Friedensgericht Krot. Pruski Sad Pokoiu Podes Krotofinner Kreifes im Ja- wiatu Krotoszyńskiego Okresarof rociner Begirt.

Obwieszczenie.

Gdy w dzisieyszym terminie do publiczney sprzedaży 1979 sażni drzewa debowego w wsi Bachorzewie pod Jarocinym ubitych, do massy pupillarnéy Ur: Kaietana Bobrowskiego należacych licytańci nieznaležli się, przeto my inny termin na dzień 7go Października r. b. z rena o godzinie Totéy w dworze pańskim w Bachorzewie wyznaczyli, na który cheć do kupna majatych zapraszamy, a kondycye im w terminie oznaymione będą.

w Jarocinie dnia 27. Sierpnia 1817.

gu Jarocińskiego.

Bekauntmachung.

In Folge Auftrages eines Koniglieben bon genogliefents obei hochsblichen Landgeriches zu Fraufladt, mego Caluku zalecenia Przeświefollen von Geiten bes unterzeichneten Gerichte, verschiedene in dem ju der Furft- kaiu rozne budowle reperacye w no-

### Obwieszczenie.

wie, z strony podnisanego Sadu Po-

lich v. Sulfomskischen Masse gehörigen Dorfe Neuguth für nothig befundene Bauten und Reperaturen in dem in loco Neugush auf den Loten September E. Nachmittags um 2 Uhr angesetzen Termine dem Mindestsordernden in Entreprise überlassen werden, welches dem Publiz cum mit dem Bemerken bekannt gemacht wird, daß die Unschläge in der Canzellen des gedachten Gerichts sederzeit eingesehen werden können.

Liffa den 25. August 1817. Adnigl. Friedensgericht.

wéy wsi do massy konkursowéy JO. Xięcia Salkowskiego należącey ża koniecznie potrzebne uznane na terminie dnia 16. Września r. b. o godzinie 2giéy po południu w micysca Nowéy wsi wytnaczonym, naymniey żądaiącemu w entreprize mają bydź wydane. Uwiadomiają o tem szanowną Publiczność, udziela się iey ku obiaśnieniu, iż anszl gi w Kancellaryi wspomnion go Sąlu każdego czasu mogą bydź przeyrzane.

Leszno d. 25. Sierpnia 1817.

Królewski Pruski Sąd Pokoiu

Subbaffations = Patent.

Das jum Rachlaß bes verstorbenen Tagelobners Gottlieb Wagner gehörige, in Schlichtingsheim sub Nr. 131 gelegene, sehr baufallige Wohnhaus, und der dabei befind iche Garten, welches auf 20 Riblir, tarirt worden, soll offentlich an den Deistbietenden berfauft werden.

Wir haben torminum licitationis in dem hiesigen Friedensgerichts-Locale auf den isten October Bormittags um 8 Uhr augesetzt, und fordern alle Besitz und Jahlungsfähige Kauflustige hierdurch auf, sich in dem gedachten Lermine entweder personlich oder durch gehörig legirimirte Bevollmächtigte einzusinden, ihr Geboth abzugeben, und zu gewärtigen, daß an den Meistbietenden der Zuschlag dieses Hauses nach erfolgter Genehmigung der Interessenten erfolgen wird.

Die Kaufsbedingungen tonnen in der hiefigen Friedensgerichte-Megiftratur tag-

lich eingesehen werden

Fraustadt, ben iften August 1817. Das Königliche Friedensgericht.

## Befanntmachung.

Am achten September dieses Jahres Nachmittags um zwei Uhr, werben aus bem Nachlage des verstorbenen Oberberg-Faktors Siselen mehrere Sachen, und unter diesen Pferde, Wagen, Geschirre, Silver, worunter ein bollständiges Besteck auf zwölf Personen, Kleider, Betten, Wasche, Bucher, Kupferstiche u. s. w. in der Conzellei des unterzeichneten öffentlich an ben Meifibietenden gegen baare Zahlung im Courant vertauft; wozu Kauflustige eingeladen werben,

Bromberg, ben 24. August 1817.

Schopte, Konigl. Justiz-Commissarius und Notar im Großherzogthum Posen.

Schroot-Nieberlage. Aus der Fabrique der Herren Pieschel et Comp, in Genthin, habe ich eine Niederlage, ihres sogenannten englischen Pateut-Schroostes übernommen. Der erste Transport ist bereits angesommen, und in allen Nammemern zu den Fabriquen-Preisen mit Zuziehung der aufs billigste berechneten Kosten nunmehro bei mir gegen baare Zahlung zu haben. Auswärtige Aufträge und Gelder muß ich mir Portosrei erbitten Breslau, den 30. August 1817.

Gottfried Deffelein, Carlsgaffe Mro. 743-

Neue hollandische Heeringe verkauft billig D. Schlesinger, am Markte Nr. 39 im Hause des Hr. Arzwauowski.

Ungeige. Frisch geraucherten Rhein-Lachs hat erhalten bie Nandlung bes

Doniesienie. Swieży wędzony reński Łosoś otrzymał handel starszego Gumprechta. C. Fr. Gumprecht.

Getreide : Preis in Pofen am 29. Angust 1817.

Der Korzee Waizen 36 Fl. bis 39 Fl. Roggen 24 Fl. bis 25 Fl. Gerste 15 Ft. bis 16 Fl. Haafer II Fl. bis 12 Fl. Buchweizen 13 Fl. 15 pgr. bis 14 Fl. 15 pgr. Erbsen 20 Fl. bis 21 Fl. Rartosfeln 6 Fl. Der Centner Stroß 3 Fl. bis 3 Fl. 15 pgr. Der Centner Heu 4 Fl. bis 5 Fl. 15 pgr. Der Garnies Butter 10 bis 11 Fl.

Den I. September.

Der Korzer Meizen 34 Fl. bis 36 Fl. Roggen 22 Fl. bis 22 Fl. 15 pgr. Gerste 15 Fl. bis 16 Fl. Haafer 12 Fl. Buchweizen 13 Fl. 15 pgr. bis 14 Fl. Erbsen 20 Fl. bis 21 Fl. Kartoffeln 6 Fl. Der Centner Stroh 3 Fl. bis 3 Fl. 15 pgr. Der Centner Heu 4 Fl. bis 5 Fl. Der Garniec Butter 11 Fl. bis 11 Fl. 15 pgr.